### Ubersicht 12

## des Rechtsausschusses (12. Ausschuß)

# über die dem Deutschen Bundestag zugeleiteten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht

### Antrag des Ausschusses

Der Bundestag wolle beschließen,

von einer Äußerung zu den nachstehend aufgeführten Streitsachen vor dem Bundesverfassungsgericht abzusehen.

Bonn, den 28. März 1963

Der Rechtsausschuß

Hoogen Vorsitzender

Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53 Bonn Alleinvertrieb: Dr. Hans Heger, 532 Bad Godesberg, Postfach 821, Goethestraße 54, Tel. 63551

#### ${\bf A.\ Aussetzungsbeschl\"{u}sse}$

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az/Datum      | Aussetzendes Gericht                             | Streitsache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1016        | 2 BvL 1/63<br>16. 1. 63 | Amtsgericht Oberndorf<br>16. 11. 62              | Herbeiführung einer Entscheidung darüber, ob Artikel9 II. Nr. 2. des Familienrechtsänderungsgesetzes vom 11. August 1961 dahin gehend mit dem Grundgesetz vereinbar ist, daß § 1708 Abs. 1 Satz 1 BGB i. d. F. des Familienrechtsänderungsgesetzes auch für Ansprüche gegen den außerehelichen Vater (auf Zahlung von Unterhaltsrenten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) solcher Kinder, die außerehelich vor dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes (18. August 1961) geboren worden sind, gilt, |
| 1017        | 1 BvL 1/63<br>21. 1. 63 | Amtsgericht<br>Marbach a. N.<br>6. 12. 62        | wie lfd. Nr. 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1018        | 2 BvL 4/63<br>28. 1. 63 | Finanzgericht<br>Neustadt a. d. W.<br>14. 12. 62 | ob die in § 49 Abs. 3 des Zollgesetzes vom 20. März<br>1939 (RGBl. I S. 529) i. d. F. des Fünften Zollände-<br>rungsgesetzes vom 27. Juli 1957 (BGBl. I S. 1671)<br>der Bundesregierung erteilte Ermächtigung mit den<br>in den Artikeln 80 und 97 GG verankerten Grund-<br>sätzen der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit<br>der Richter vereinbar ist,                                                                                                                                              |
| 1019        | 2 BvL 2/63<br>28. 1. 63 | Landgericht Dortmund<br>20. 12. 62               | ob § 129 StGB mit Artikel 21 GG vereinbar ist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1020        | 2 BvL 3/63<br>30. 1. 63 | Finanzgericht<br>Nürnberg<br>17. 12. 62          | ob Artikel 1 Ziff. 6 Buchstabe d und Artikel 2 Abs. 1 des Steueränderungsgesetzes vom 30. Juli 1960 (BGBl. I S. 616) insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar sind, als die Änderung des § 7 b Abs. 4 Einkommensteuergesetz Ersterwerber einer Kaufeigentumswohnung im Sinn des § 12 Abs. 2 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes vom 27. Juni 1956 betrifft, die diese Wohnung bereits vor Verkündung des Steueränderungsgesetzes (30. Juli 1960) erworben haben.                                               |

### B. Verfassungsbeschwerden

| Lfd.<br>Nr. | BVerfG<br>Az/Datum        | Verfassungsbeschwerde                                                                                                                                                                            |  |
|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1021        | 1 BvR 410/61<br>28. 1. 63 | des Dr. Walter Michael gegen §§ 12 a bis c, 21 Abs. 3 Grundsteuergesetz i. d. F. von § 172 Abs. 1 Buchstaben a und b Doppelbuchstabe bb des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) |  |
| 1022        | 1 BvR 425/61<br>4. 2. 63  | wie lfd. Nr. 1021                                                                                                                                                                                |  |